llu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comioir im Posthause.

Ne 66. Dienstag, den 17. Marz 1840.

Ungedimmene fremde vom 14. Mår3.

Herr v. Dioszeghn, hauptm. der Artillerie, and Fraukadt, Mad. Burghard aus Friedeberg, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Kaufleute Kleemann aus
Stettin, Glemblocki aus Gnesen, Gorski aus Kurnik, hr. Pachter Benda auß
Ronowo, hr. Justiz-Rath Zweigler aus Mogasen, hr. Partikulier Domanski aus
Kosten, die hrn. Guteb. v. Sierakowski aus Otusz, Scholz aus Oborznee, I. im
Hotel de Dresde; die hrn. Guteb. Graf von Potworowski aus Gola, v. Orwęski
aus Czarnn-Piątkowo, v. Brodnicki aus Bilkowo, v. Mikorski aus Malachowo,
v. Kowalski aus Mnsoczka, v. Brudzewski aus Wierzenica, hr. Bewollmächtigter
Eunow aus Ottorowo, hr. Raufm. Wolf aus Stettin, I. im Hotel de Saxe;
hr. Steuer-Inspector Limm aus Krotoschin, hr. Lehrer Klau aus Schrimm, I. im
Hotel de Paris.

Dom 15. Mars.

Herr Kammerherr Graf v. Sforzewsfi aus Prochnowd, die Herren Gutsb. v. Wodowicz aus Dzialyn, v. Wilczynsti aus Krzyżanowo, v. Szoddrefi aus Pospowo und v. Gzsiorowsfi aus Warschau, Hr. Oberförster Toporowsfi aus Graß, I. im Hotel de Vienne; Hr. Gutsb. Klinsti aus Konarstie, I. in der großen Eiche; die Hrn. Gutsb. Wzgrowiecki aus Szczytnif und Szafarsiewicz aus Dzierzechnica, I. in der gold. Rugel; die Hrn. Gutsb. Szoddrzynsfi aus Lubasz, v. Lzczynsfi aus Roscielec, von Kosinski aus Targowagórfa, v. Arasicki aus Wiastrowo und v. Kolaczfowsfi aus Ziernif, Hr. Plenipotent Sandberger aus Karczewo, I. im Hotel de Saxe; Hr. Pachter Mansfeld aus Tersyn, Hr. Kausmann Chroczynsfi aus Gnesen, Hr. Gutsb. Paschte aus Storchnest, I. im Hotel de Dresde; die Hrn. Gutsb. v. Sieraszewski aus Lulin, v. Sulerzycki aus Chomiąże und v. Bojanowski aus Storaszewice, Hr. Apothefer Knechtel aus Wolstein, I. in der goldenen

Mes

Gans; Hr. Oberamtmann Boyt aus Slembowo, die Herren Guteb, v. Zakrzewski aus Wysti, v. Koszutski aus Modliszewo und Moraczewski aus Zielztkowo, l. im Hotel de Paris; Hr. Kaufm. J. Lewy aus Berlin, l. in No. 10 Breitestr.; Hr. Guteb. v. Taczanowski aus Grocholewo, l. im Hôtel de Rome; Hr. Birthsch.= Insp. Gasste aus Dabrowo, die Herren Wirthsch.= Beamten Gasste aus Wollsteln und Dutschke aus Obra, Hr. Guteb. v. Wisniewski aus Golochowo, l. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Guteb. v. Rożnowski aus Polen, v. Radziminski aus Lubowica und v. Jagodzinski aus Vichowo, l. im Hôtel de Hambourg; Hr. Guteb. v. Lipski aus Niewierz, l. im Hôtel de Varsovie; die Hrn. Guteb. v. Raszewski aus Golenczewo und v. Dobrogowski aus Grabki, die Herren Pachter Chodoręcki aus Karniszewo und Mioduszewski aus Milosław, Hr. Dekonom Zdanowski aus Żydowo, l. in den drei Sternen; Hr. v. Chlebowski, Kapitain a. D., aus Kiszkowo, die Kaufm.=Kran Zapałowska aus Wongrowik, l. im goldenen Lowen; Hr. Kramarsiewicz, Cand. der Med., aus Berlin, l. in No. 2 St. Martin.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober : Landesgericht zu Pofen. I. Abtheilung.

Das Rittergut Glosti im Freise Plesichen, gerichtlich abgeschatt auf 17103 Rthlr. 5 Sgr. zufolge ber, nebst hypothestenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Tape, soll am 24. September 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasiirt

werden.

Die Erben des Landrichters Andreas von Bogdański, sowie die unbekannten Realglandiger, Letztere unter der Warnung, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real, Ansprüchen an das erwähnte Gut präkludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt wer, den soll, werden hierzu offentlich vorgezladen.

Pofen den 26. Februar 1840.

Sprzedaż konieczną. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Głóski w powiecie Pleszewskim, sądownie oszacowane na 17,103 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 24. Września 1840 przed południem o godzinie sotey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Spadkobiercy Andrzeja Bogdańskiego Sędziego Ziemiańskiego, iako téż wierzyciele realni nieznaiomi, ostatni pod tém zagrożeniem, że niestawaiący z pretensyami swemi realnemi do dóbr rzeczonych prekludowani będą i wieczne im w téy miesrze milczenie nakazaném zostanie, zapozywaią się na takowy publicznie.

Poznań, dnia 26. Lutego 1840.

Bekanntmachung. 3m hypothefenbuche des im Pleschener Kreife (vormale Ralischer Diftrifts) belegenen adelichen Gute Taczanowo ficht Rubrica III. Mro. 3. eine Protestation we= gen 35,000 polnischen Gulben oder 5833 Rthir. 10 fgr. fur die Erben bes Cafimir bon Gorgnasti (Gorgensti), namlich ben Jojeph, den Georg und bie Thecla Ge= ichwifter von Gorgnosti, welche ex Inscriptione bes Micolaus von Zaczano= weffi de dato Ralifch ben 25ften Juni 1791 vermoge Defrete vom 25ffen Do= vember 1797 eingetragen worden ift. Bon obiger Cumme foll bei ber Theilung bes Cafimir von Gurynhöfischen Rachlaf= fes burch ben Erbregeg vom 10ten Ja= nuar 1798 der Betrag von 500 Rthlr. ber Agnefia von Nowowienska, verwitt= wet gewesenen von Gorgnista (Gorgen= Bfa) jugefallen fenn.

Der Gigenthumer von Taczanowo, ber Maximilian von Taczanowski, will bas gange Rapital bezahlt haben, fann aber beweisende Quittungen, fo wie bas Schuld : Dofument felbft, nicht beibrin= gen; auf feinen Untrag wird baber bie Poft ber 35,000 polnischen Gulden und das über dieselbe ausgefertigte Supothes fen Dokument, in bem Sypothefen= Scheine vom 25ften Movember 1797 und ber Infcription bom 25ften Juni 1791 beffehend, hiermit aufgeboten, und es werden die Geschwifter Georg und 30= feph von Gorgnisti, welche gulegt im Ro= nigreiche Polen gewohnt haben, Die The= cla von Gorgynsta, zuerft verebelicht ge-

Obwieszczenie. W księdze hypo. tecznév dóbr szlacheckich Taczanowa w powiecie Pleszewskim, (dawniev w obwodzie Kaliskim) położonych, w Rubr. III. No. 3. zaintabulowana iest, stosownie do inskrypcyi Mikołaja Taczanowskiego de dato Kalisz dnia 25. Czerwca r. 1791 na mocy dekretu z dnia 25. Listopada r. 1797 protestacya dla sukcessorów Kaźmierza Gorzyńskiego (Gorzeńskiego) ia ko to: Józefa, Jerzego i Tekli rodzeństwa Gorzyńskich, względem złotych polskich 35,000 czyli Talarow 5833 sgr. 10. Przy podziale pozostałości Kaźmierza Gorzyńskiego z kapitalu powyższego na Agniszkę z Nowowieyskich owdowiała była Gorzyńską (Gorzeńską) podobno summa talarów 500 w skutek działów z dnia 10. Stycznia 1798 przypaść miała. Właściciel dóbr Taczanowa, Maximilian Taczanowski, twierdzi, iż calkowity kapital rzeczony wypłacił, nie może iednakowoż kwitów dowodzacych, iako téż dokumentu dłužnego złożyć; na wniosek tegoż wywołuie się zatem summa ta złotych polskich 35,000 iako téż dokument hypoteczny na takową wydany, składaiący się z wykazu hypotecznego z dnia 25. Listopada roku 1797 i z inskrypcyi z dnia 25. Czerwca 1791 r. i zaleca się ninieyszém Jerzemu i Józefowi rodzeństwu Gorzyńskim na ostatku w Królestwie Polskim zamie. szkalym Tekli z Gorzyńskich Imo vowejene von Stremefa, bann wieder verchelicht von heuryfowefa, und bie Mane, fia von Nowowiensta, verwittwet gemefene von Gorgunsta, beren Erben, Ceffionarien, over bie fonft in ihre Rechte getreten find, fo wie alle diejenigen uns befannten Intereffenten, welche ale Gigenthumer, Pfand = oder fonftige Briefe= Inhaber an das Dofument ober bie Poft Unfpruche ju haben vermeinen, hiermit fich fpateftene in dem auf den 27ften Upril 1840 Vormittage 10 Uhr vor Dem Dber : Landesgerichte = Referendarius Sifder in unferm Inftruftione = 3immer gu melden, widrigenfalls fie mit allen ihren Unspruchen an die Doft und das Dofument prafludirt, bas Dofument für amortifirt erflart, und bie lofchung ber poft im Supothekenbuche verfügt werben wird.

Pofen ben 11. December 1839.

Konigl. Ober = Landes = Gericht. Erfte Abtheilung.

3) Bekanntmachung. Der Schmies demeister Peter Gieso hierselbst und die verwittwete Caroline Kahn geborne Sismon, haben mittels Ehekontrakts vom heutigen Tage die Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, dies wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen ben 5. Marg 1840. Ronigl. Land und Stadtgericht.

to Szremskiey, IIdo voto Henrykowskiev i Agniszce z Nowowieyskich owdowiałey byłey Gorzyńskie, sukcessorom i cessyonaryuszom tychże, iako téż tym, którzy iakokolwiek w prawa takowych wstąpili, oraz wszystkim interessentom nieznajomym, do dokumentu lub téż summy rzeczonév iako właściciele, possessorowie, zastawni albo dzierzyciele pretensye mieć mniemaiącym, aby się naypóźniey w terminie na dzień 27. Kwietnia 1840 zrana o godzinie 10téy przed Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego Ur. Fischer w izbie stron wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z wszelkiemi pretensyami swemi do kapitalu i dokumentu tego prekludowani zostang, dokument za umorzony uznanym i wymazanie kapitału tego z księgi hypoteczney rozrządzonem zostanie. Poznań, d. 11. Grudnia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że Piotr Gieso kowal tuteyszy i owdowiała Karolina z Simonów Kahn kontraktem przedślubnym z dnia dzisieyszego wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 5. Marca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 4) Bekanntmachung. Jur biffentstichen Verpachtung des zum Pawlowösisschen Erbpachts-Vorwert Wilde gehörigen Krugverlagsrecht auf die zur Stadt Possen gehörigen Kämmereis-Obrfer, für den Zeitraum vom 1. April d. J. dis zum 1. April 1841, haben wir einen Termin auf den 30. März a. Vormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten Friedensrichter Krauthofer in unserm Geschäftslocale anderaumt. Pachtlustige werden hierzu mit dem Bemerken eingeladen, daß eine Pachtkaution von 20 Kthlr. zu erlegen, und die Pacht pränumerando zu zahlen ist.

Pofen ben 13. Marg 1840.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

5) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Samter.

Das in der Stadt Dbrypco'sub Mro. 132 gelegene und den Krämer Simon und Minna Meyerschen Eheleuten gehderige Grundstück, abgeschätzt auf 505 Rtlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuse, henden Tare, soll am 18. Mai 1840 Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Samter, ben 9. Januar 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Prawo szynku trunków na wsiach kamelarnych do tuteyszego miasta należących, do folwarku wieczysto-dzierzawnego Pawłowskiego na Wildzie przywiązane, na czas od r. Kwietnia r. b. aż do tegoż dnia 1841 ma być w terminie na dzień 30. Marca r. b. o godzinie totéy zrana przed Deputowanym Sędzią Pokoju Krauthofer w izbie posiedzeń naszych wyznaczonym, publicznie wydzierzawione. Ochotę dzierzawienia maiących z tein zapozywamy oznaymieniem, iż kaucya dzierzawna z Tal. 20 złożona, i dzierzawa z góry płaconą być musi.

Poznań, dnia 13. Marca 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szamotułach.

Grunt w mieście Obrzycku pod Nro. 132 położony, a do kramarzy Szymona i Miny Majer małżonków przynależący się, oszacowany na 505 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18. Maja 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Szamotuły, dnia 9. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Poittalvorladung. Die von dem Gottfried und Maria Elisabeth gesborne Schöller Muschkeschen Sheleuten unterm 6. Juli 1825 für die verwittwete Steuer-Amte-Afsistent Müller Louise Hensriette Agnes geborne Köhler ausgestellte Motarlats, Obligation über ein auf dem hierselbst sub No. 98, früher 101 belesgenen Grundstück, unterm 10ten April 1826 eingetragenes Kapital von 400 Athle. nebst 5 proCent Zinsen, ist versforen gegangen.

Es werben daher alle biejenigen, welsche als Eigenthumer, Cesssonarien, Pfands oder sonstige Brief-Inhaber an die gedachte Obligation und die zu löschende Post zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, solche binnen 3 Monaten und spätestens in dem auf den 15. Mai 1840 Bor, mittags 11 Uhr vor dem Herrn Landsund Stadtgerichtsrath Odenheimer anderaumten Termine anzumelden, widrigensfalls sie damit werden prässudirt, die Obligation für amortisit wird erachtet und die im Hypothekenbuche eingetragene Vost gelöscht werden.

Meferig, den 14. December 1839. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

7) Der Rufter Gottlieb Roftel und beffen Chefrau Johanne Renate geborne Briefe, haben nach erreichter Großjahrig- teit ber Letzteren die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Rennt-niß gebracht wird.

Meferiß am 13. Februar 1840. Konigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Obligacya notaryacka przez Gottfryda i Maryę Elżbietę z Schoellerów, małżonków Muszke, pod dniem 6. Lipca 1825 na rzecz owdowiałey assystentowey urzędu poborowego Müller, Lowizy Henryetty Agniszki z Koehlerów, na kapitał pod dniem 10. Kwietnia roku 1826 na gruncie tu pod liczbą 98, dawniey 101 położonym, 400 Tal. z prowizyą po 5 od sta wynoszący zabezpieczony, wystawiona, zginęła.

Wzywaią się więc wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze i posiedziciele fantowi lub listowi pretensye do rzeczonéy obligacyi i do summy zmazanéy być mianéy mieć mniemaią, ażeby takowe w przeciągu miesięcy trzech, a naypóźniéy w terminie na dzien 15. Maja 1840 zrana o godzinie 11téy przed Ur. Odenheimer Sędzią zgłosili, inaczéy z takowemi zostaną wykluczeni, obligacya za amortyzowaną uznana i summa w księdze hypoteczney zaintabulowana, wymazaną zostanie.

Międzyrzecz, d. 14. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Bogumił Roestel kościelny i małżonka iego Joanna Renata z Briesów, stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiąt. ku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 13. Lutego 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 8) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Schubin.

Das in der Stadt Schubin belegene, früher mit Mro. 115, 124, 137, 170, 179 und 182 und jest mit Mro. 130, 136, 154, 189, 198 und 199 bezeichnete und dem Großbürger George Grygrowicz hieselbst gehörige Grundstück, abzgeschäft auf 7674 Athlr. 15 sar. 5 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll im fortgesetzen Biestungstermine am 27. August 1840 Vormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gezrichtssiele subhassiert werden.

Schubin, den 17. Januar 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

9) Der Inspektor bei ber hiesigen Kor, rektions-Unstalt Julius Niklaus zu Kosten und das Fräulein Konstantia Wilhelmine v. Lossow zu Gryżyn, haben mittelst Chesvertrages vom 20. Februar 1840 die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Roffen am 21. Februar 1840. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Die Witte we und die Erben des bieselbst verstorbenen Apothekers Ernst Johann Berndt theilen den Nachlaß, und es werden alle Erbschaftsgläubiger aufgefordert, ihre Anssprüche binnen 3 Monaten in Gemäßheit

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szubinie.

Posiadłość w mieście Szubinie, dawniéy pod No. 115, 121, 137, 170, 179, 182, a teraz pod No. 130, 136, 154, 189, 198 i 199 sytuowana, obywatelowi Woyciecha Grygrowicza należąca, oszacowana na 7674 Tal. 15 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszey licytacyi na dniu 27. Sierpnia 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana.

Szubin, dnia 17. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Julius Niklaus, inspektor przy domu poprawy w Kościanie i Ur. Konstancya Wilhelmina Lossow z Gryżyny, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Lútego r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Wdowa i sukcessorowie po Ernstenie Janie Berencie aptekarzu tutéy zmarłym dzielą się pozostałością, dla tego wzywaią się wszyscy wierzyciele, aby pretensye swoie w przeciugu trzech miesięcy, §. 137 seq. Tit. 17. Theil I. Allgem. Landrechts geltend zu machen, widrigensfalls fie fich an jeden der Erbpratendensten nur nach Berbaltniß seines Erbtheils werden halten fonnen.

Rempen, ben 4. Februar 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

w skutek §. 137 i następ. Tytułu 17 prawa powszechnego krajowego podali, inaczéy z takowemi do każdego z sukcessorów w miarę schedy iego odesłanemi będą.

Kempno, dnia 4. Lutego 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

21) Bekannemachung. Die Lieferung der zur diesiährigen Uebung der Escadron des Landwehr-Bataillons No. 38. von der Stadt zu gestellenden Pferde soll
durch Licitation an den Mindestfordernden ausgethan werden. Der diesfällige Termin ist in unserem Sessions-Saale auf den 3 ten k. M. Vormittags 11 Uhr anberaumt worden, wozu diejenigen, welche geneigt sind, die Lieferung zu übernehmen,
mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Licitations-Bedingungen in unserer
Registratur eingesehen werden konnen. Posen den 6. Marz 1840.

Der Magistrat.

12) Pferde=Berkauf. Freitag am 20. Marg Bormittag 10 Uhr wird auf dem Kanonenplage zu Pofen ein wegen Blindheit zum Ausrangiren bestimmtes Pferd offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Das Rommando ber 1. Abtheilung 5. Artillerie = Brigade,

- 13) Die Verlobung unserer altesten Tochter Jeanette mit dem herrn Samuel herz aus Breslau, zeigen wir Verwandten und Freunden hiermit ergebenst an. Posen den 15. Marz 1840. S. J. Auerbach und Frau.
  Als Verlobte empfehlen sich: Jeannette Auerbach. Samuel herz.
- 14) Frische Meffinaer Apfelfinen und Citronen, fo wie faure Gurten, vorzüglich ichon, erhielt und verfauft zu billigften Preifen: 3. 3. Meyer, Martt No. 66.
- 15) Urządziwszy stancyą moią pod No. 31 na Jezuickie ulicy, w ten sposób, że umieścić mogę ieszcze kilku synów do szkół tuteyszych uczęszczaiących, polecam się łaskawym względom Szanownych rodziców; przyczekaiąc iak nayumiarkowańsze ceny, a oraz wszelkie wygody, iaknayściśleyszy dozór, iako też sposobność do wyuczenia się muzyki na wszelkich instrumentach, które także posiadam, i udzielać lekcyi sam iestem zdolnym. Rodzice zastaiących u mnie dotąd na stancyi potwierdzić mogą prawdozgodność moiego podania. Poznań, dnia 4. Marca 1840.

  Jan Synoradzki.